## Nº 284.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwoch den 27. November 1833.

Ungefommene- Fremde vom 25. November 1833. Sr. Partifulier Cfuter aus Roften, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Erbberr Bronifs aus Bieggnowo, I. in No. 30 Ballifchei; fr. Burgermeifter Roboweffi aus Roften, I. in Do. 165 Mafferftrage; Dr. Probft Bafowicz aus Ptaffowo, fr. Burger Lawieli aus But, I. in No. 168 Mafferfrage; fr. Kammerherr b. Garczynsti aus Bentichen, Die Grn. Guteb. Baron b. Schwarzenau und v. Brigfi aus Dammer, I. in No. 99 halbdorf; hr. Amtmann herrmann aus Polajewo, Sr. Pachter v. Rurowefi aus Ptaffowo, I. in No. 251 Bredlauerftrafe; fr. Pachter Mittelftadt aus Lostowo, Br. Probft Smierzchalefi aus Modligewo, I. in No. 391 Gerberftrage; fr. Pachter Cuno aus Bierzeja, fr. Guteb. b. Sofolnicki aus Brottowo, fr. Guteb. v. Boltoweff aus Ujago, I. in Do. 243 Bredlauerfrage; Sr. Guteb. v. Poninefti aus Tuleze, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Conditor 2Bi= nitoweti aus Samter, I. in Do. 33 Mallifdei; Br. Geiftlicher Bienfiewicg aus Gnefen, fr. Geiftlicher Trudzineft aus Mielgyn, I, in Do 394 Gerberftrage; Sr. Schiffsbaumeifter Damfjer aus Copenhagen, fr Defonom Schimmelpfennig ans Berlin, Br. Defonom Rlae aus Dwinst, Br. Raufm. Rrell aus Gyodowo, I. in Do. 136 Bilhelmeftraße; fr. Raufm. Landeberger aus Bojanowo, I. in Do. 95 St. Abalbert; fr. Guteb. v. Lufomefi aus Cfarbojgeno, I, in Do. 384 Gerberfrage: Br. Guteb. v Cforaigeweft aus Bufofa, Dr. Pachter Kullat aus Zaboros wo, Br. Buchhalter Bentichel aus Cuftrin, I. in Do. 26 Ballifchei; Br Raufin. Levi aus Birnbaum, Sr. Papierfabrifant Jerfe aus Gr. Dunchen, I. in Do. 20 St. Albalbert.

Bekanntmachung. Unna Caroline Bußler geborne Ludke hat innerhalb dreier Monate nach erreichter Großsährigkeit die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes in ihrer Che mit dem Kolonisten

Obwieszczenie. Anna Karolina z Busslerów Luedke wyłączyła przed nami w przeciągu trzech miesięcy po doyściu do pełnoletności wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie Undrend Buffler zu Rolonie Beronica bei swem z Andrzejem Busslerem, na Exin, vor und ausgeschloffen.

Bromberg, ben 8. November :1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

kolonii. Weronice mieszkaiącym.

17, 16

Bydgoszcz, d. 8. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Plefchener Kreife belegene, ben Ignag b. Siforefifchen Erben gehörige Gut Chma= leein, welches nach ber gerichtlichen Tare unterm 13ten December 1826. auf 13346 Rthlr., und unferm 19. Marg 1833. auf 14,594 Riblr. 21 Ggr. 8 Wf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Erben offentlich an ben Deift= bietenden verlauft werden, und bie Bie= tungstermine find auf

ben Joften Januar 1834, ben 28ften Upril 1834., und ber peremtorifche Termin auf ben 3often Juli 1834, por dem Landgerichte : Rath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Defit = und gablungefahigen Raufern werden diese Termine mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, daß es einem Seben freifteht, bis 4 Wochen por bem letten Termine, und bie etwa bei Muf. nahme ber Tare borgefallenen Mangel anguzeigen.

Rrotofchin, ben 26. August 1833.

Ronigl. Preuf. Randgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra Chwalecin, w powiecie Pleszewskim polożone, sukcessorom Ignacego Sikorskiego należące, które według taxy sądowey pod dniem 13. Grudnia 1826. na 13,346 Tal., a pod dniem 19. Marca 1833. na 14,594 Tal, 21 sgr. 8 fen. ocenione zostały, na żą. danie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Stycznia 1834. na dzień 28. Kwietnia 1834., termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Lipca 1834., zrana o godzinie 9. przed W. Sędzia Boretius w mieyscu wyznaczone zostaly.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, liakieby przy sporządzeniu taxy zavść byly mogly.

Krotoszyn, d 26. Sierpnia 1833. Krol. Pr. Sad Ziemiański. Subbastationspatent: Das in ber Stadt Miloslaw unter No. 48 in ber Schloßstraße belegene, den Jakob Schwan= keschen Grben zugehbrige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 195 Athl. abgeschäft worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ju dem Zwecke haben wir einen Bietunge Termin auf den 8. Januar 1834 vor dem Herrn Landgerichts-Nath Nibbentrop Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Taxe und Bedingungen tonnen in : unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen, den 19. Ceptember 1833.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Miłosławiu pod Nro. 48 położona, sukcessorom Jakoba Schwanke należąca, która podług taxy na 195 Tal. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydż ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 8. Stycznia 1834, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu; na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 19. Września 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Assistent kassy

Bekanntmachung. Der Landgerichts-Salarien-Rassen-Afficent Domnik
hat mit seiner verlobten Braut, Johanne
Juliane Lody von hier, nach der am 26.
d. Mts. aufgenommenen gerichtlichenVerhandlung in der von ihnen einzugebenden She die Gemeinschaft der Guter
und des Erwerbes ausgeschlossen, welches
den bestehenden gesenlichen Vorschriften
vertäß, hiermit bekannt gemacht wird.

Meserit, ben 28. Oftober 1833. Ronigl. Preng. Landgericht.

salaryczney Sądu Ziemiańskiego JP.
Domnik i zaślubiona iego, JPanna
Joanna Julianna Lody w mieyscu,
wyłączyli aktem sądowym z dnia 26,
m. b. w przyszłym swym malżeństwie
wspólność maiątku i dorobku, so się
stosownie do przepisów prawa do
publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz, d. 28. Paźdz. 1833... Królewsko Pruski Sąd Ziemiański...

Boiltal : Citation. Der Muller= gefelle Chriftoph Beigt, welcher im Jahre 1808. von Tharlang bei Reiffen auf die Wanderschaft gegangen, hat seit diefer Beit von feinem Leben und Aufenthalte feine Rachricht gegeben. Es wird der= felbe baber, fo wie beffen unbefannte et= manigen Erben ober Erbberechtigte, auf den Antrag feiner Geschwifter, des Rutich= ners George Weigt und der Unna Rofine verebelichten Ticheuschner zu Tharlang, mit der Aufgabe hierdurch vorgeladen, fich vor ober fpateftens in bem auf ben 27. Februar 1834 fruh um 10 Uhr auf biefigem Landgericht vor dem Deputirten Berrn Landgerichts : Referendarius Billich angesetten Termine perfonlich gu gestellen, ober auch von feinem Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Ge-Lichte bor bem auffebenden Ternine fchrifts lich Anzeige zu machen und bemnachst weitere Unweisung zu gewärtigen, wibris genfalle bie Tobeserflarung ausgesprochen und fein nachgelaffenes Bernibgen ben Umfranden nach, feinen nachften Erben ober dem Konigl. Fistus ausgeantwortet werben wird.

Frauftadt, ben 25. April 1833.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edykialny. Krysztof Weigt młynarczyk, który w roku 1808. z Tarnowy pod Rydzyną na wedrówke wyszedł, od czasu tego o swem życiu i pobyciu żadnéy wiadomości nie dał. Wzywa się przeto tenże oraz iego niewiadomi sukcessorowie i Spadkobiercy na wniosek rodzeństwa Jerzego Weigt zagrodnika, i Anny Rozyny zameźnéy Tscheuschner z Tarnowy, aby się przed, lub naypóźnéy w terminie na dzień 27. Lutego 1834. zrana o godzinie 1 otév w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur Billich Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, wyznaczonym, osobiście stawił albo też o swem życiu i pobyciu podpisanemu sądowi przed naznaczonym terminem pismienne doniesienie uczynił, i następnie dalszych zleceń oczekiwał, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjącego uznany będzie i iego pozostały maiatek wedle okoliczności iego nay. bliższym sukcessorom lub też skar. bowi publicznemu wydanym zo. stanie.

Wschowa, d. 25. Kwiet. 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationsparent. Das im Czarnikauschen Kreise im Dorfe Smieszkowo sub Nro. 1. beiegene, den Johann und Justina geb. Dombrowiez Luckschen Cheleuten zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 2293 Athlr. 10 Sgr. gewürzigt ist, soll auf den Antrag der Gläubizger öffentlich an den Meistbietenden verzkauft werden und die Vietungstermine sind auf

ben 1. Februar, ben 5. April, und der peremtorische Termin auf den 7. Juni 1834.

vor dem Herrn Ober-Appellations-Gerichts-Affessor Pedell Morgens um 9
Uhr allhier angesetzt. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl, ben 4. November 1833. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Patent subhastacyiny. Solectwo okupne w wsi Smieszkowie, powiecie Czarnkowskim, pod liczbą i położone, małżonkom Jana i Justyny z Dombrowiczów Lück należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 2293 Tal. 10 sgr. iest ocenione, ma bydź na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey podaiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Lutego, na dzień 5. Kwietnia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Czerwca 1834, zrana o godzinie 9. przed Assessorem Nayw. Sądu Appellacyinego W. Pedell w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięceży podaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały iakowego wyjątku.

Pila, dnia 4. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zum Nachlasse ber Franz und Catharina Bogadischen Cheleute gehörige, in ber Stadt Xiaz unter No. 33 belegene, auf 100 Athl. gerichtlich abgeschäßte Grundstud soll im Wege ber freiwilligen SubPatent subhastacyiny. Budynek mieszkalny wraz z ogrodem pod liczbą 33. w Kiężu położony, do pozostałości zmarłych Franciszka i Katarzyny Bogackich małżonków należący, na 100 Tal. sądownie otaxobaffation bffentlich verfauft merben. Der wany, ma bye w drodze wolney sub-Bietunge=Termin ift auf ben 13. Sa= nuar f. J. Bormittage um 9 Uhr in loco Xiaz angefest. Wir laben do sprzedaży na dzień 13. Sty-Raufluftige mit bem Bemerten ein, bag jeder Licitant eine Cantion von 20 Mthl. mieyscu Xieżu, na który ochote erlegen muß.

Die übrigen Licitatione Bebingungen fonnen in unferem Gefchaftstofales ein= daży mogą bydź w naszey izbie urze. gefeben werden.

Schrimur, ben 17. Dftober 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

hastacyi publicznie sprzedany.

Wyznaczyliśmy dla tego termin cznia r. p. zrana na godzinę g. w do kupna maigcych tém nadmienieniem upraszamy, iż każdy licytant kaucyą 20 Tal. naliczyć musi.

Wszystkie inne zaś warunki sprzedowéy przeyrzane.

Szrem, d. 17. Października 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

bee Ronigl Landgerichte Schneidemubl Sadu Ziemianskiego w Pile wyznahaben wir jum Berfauf bes zu Czarnis: czylismy do sprzedania pod Nr. 291. fan unter Do. 291 gelegenen muffen w Czarnkowie polożonego, budo-Bauplages, welcher auf 25 Rthl. abge- wlego placu pustego, na Tal. 25 0ichatt, und bes ebendaselbst unter Do. cenionego, niemniey i do tego tam-75 gelegenen Bauplatzes, welcher auf Ze pod No. 75 lezgeego placu budo-8 Mthl. abgeschaft worden, einen per= wlego; ktoren na Tal. 8 otaxowany, emtorifden Bietungs = Termin auf ben It. Januar f. frub 9 Uhr in unferm cania r. p. o godzinie g. zrana w Geschäftslokale angesett, zu welchem Raufliebhaber porgelaben werben. Die Bedingungen werben im Termine befannt: my. W terminie tym beda warunki gemacht, und bie Tare fann in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Schonlanke, ben 18. Septbr. 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

and of the first on the transfer of the property of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Bekanntmachung. Im Auftrage Obwieszczenie. Z polecenia Król. termin zawity na dzień 11. Styzamieszkaniu Sądu tuteyszego, na któren chęć kupna maiących wzywaoznaymione, taxa zaś w Registraturze naszév może bydź przeyrzana.

Trzcianka, d. 18. Listopada 1833... Krol. Pruski Sad Pokoju.

Dublikandum. Die, ben Chriftian Elwingiden Cheleuten jugeborig gemes fene, ju Radzewo im Schrimmer Kreife unter Do. 21 belegene Krugnahrung foll im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Pofen, resubhafiirt werben.

hierzu haben wir einen peremtorifchen Termin auf den 13. Januar 1834 Bormittage 9 Uhr in unferm Gerichtes Lofale anberaumt, und laden Raufluffige Sądownictwie naszem, na który oju demfelben ein.

Geber Licitant bat bor ber Licitation eine Caution bon 50 Rthl. zu erlegen.

Bnin, ben 25. Oftober 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo go. ścinne w Radzewie powiatu Szremskiego pod No. 21. położone, a do małżonkow Elwingów należałe, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu na powtór sprzedane bydz ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1834. zrana o godzinie 9. w chotników wzywamy.

Każdy licytant przed licytacyą kaucya 50 Tal. złożyć winien.

Bnin, d. 25. Października 1833. Królewsko Pruski Sad Pokoju.

gen Raufer hiermit einladen.

Subhastationspatent. Im Auf= Patent subhastacyiny. W zlecetrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraus niu Krol. Sadu Ziemianskiego w ftadt haben wir zum offentlichen Bertauf Wschowie, wyznaczylismy termin bes ben hiefigen Rrauter Glisabeth und droga potrzebney subhastacyi domu George Rlapperichen Cheleuten gehörigen, tu w mieyscu pod Nrem. 563. na bieselbst auf der Lazareth = Strafe unter ulicy Lazaretowey polożonego, Woy-No. 563 belegenen hauses nebst Bubes ciechowi i Elzbiecie matzonkom bor und einem Stud Ader, welches Klapper ogrodnikom przynależącego, Bufammen auf 1065 Rthl. gerichtlich wraz z przyległościami i jednego kaabgeschätzt worden, im Wege ber noth= wala roli, ktory w ogole na 1065 wendigen Subhaftation einen Termin auf Tal. sadownie otaxowany zostal, na ben 20. Dezember c. Bormittage dzien 20. Grudnia r. b. o goum 9 Uhr in unferm Gerichtelofale an= dzinie 9. zrana w lokalu urzedowaberaumt, zu welchem wir die besitzsähi= nia naszego, na ktory ochote i zdolność do kupna maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Die Tare kann zu einer jeben schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Rausbedingungen das gegen werden im Termine festgestellt und bekannt gemacht werden.

Rawicz, den 24. September 1833. Rbnigl. Preug. Friedensgericht.

Tawa każdego czasu: w Registratu: rze naszey przeyramą bydź meże.

Kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, dnia 24. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Am 5. Februar 1832. wurde auf dem Wege von Luboschin nach Kossanowo die Leiche eines undes kannten Bettlers gefunden.. Spuren fremder Schuld beim Tode desselben sind nicht vorhanden.

Er war befleidet mit einem blauen Mantel, grautuchenen Beinkleidern, Jade und Müge, mit schwazwollenen Strumpfen und Halbstiefeln. Der Zeigefinger der rechten hand war verkrüppelt und war der Unbekannte hinten und vorue bucklich.

Wir ersuchen Jeben, ber bazu im Stande ift, um Ausfunft über bie Berbaltniffe bes Unbekannten.

Pofen, ben 19. Movember 1833. Ronial. Preuf. Inquifitoriat.

Obwieszczenie. Dnia 5. Lutego 1832. znalezionym został trup nieznaiomego żebraka na drodze z Lubosiny do Koszanowa. Znaki przyczyny śmierci przez innego nicokazały się. Nieboszczyk miał ubiór na sobie, płaszcz granatowy, spodnie z sukna szaraczkowego, kaftanik, czapkę, czarne wełniane pończochy i ciżmy. Palec skazujący u prawey ręki był skrzywiony i był tenże nieznaiomy z przodu i z tyłu garbaty.

Wzywamy zatém każdego, ktoby był w stanie donieść o stosunkach tego nieznajomego.

Poznań, d. 19. Listopada 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

the Strate of Charles and Annalist Pathy in

Contact of the state of the state of the

form to the motion and south noise imposed

An emala timbra est at

## Beilage zu No. 284. des Posener Intelligenz-Blatts.

Proflama. Nachbem über ben Rach= laß bes zu Tufffowo verftorbenen Wirth= Schaftere Jacob von Gzelisti und feiner Chefrau Johanne Eleonore geborne von Szefeln auf ben Untrag ber Erben ber erbichaftliche Liquidationsprozeg eröffnet worden, fo fordern wir alle unbefannte Glaubiger, welche an die Maffe Forde= rungen haben, hiermit auf, in dem gur Unmelbung berfelben auf ben 15ten Marg 1834. Bormittage um 10 Uhr por bem Dber = Appellations = Gerichte= Uffeffor Pedell anberaumten Termine ent= weder perfonlich oder durch gefetglich gu= läßige Bevollmachtigte, zu welchen ihnen bie hiefigen Juftigkommiffarien Morit und Schulz in Borichlag gebracht werden, gu ericheinen und ihre Forderungen anzumel= ben, widrigenfalls die Ausgebliebenen aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig er= flart und mit ihren Unfprüchen nur an basjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von der Maffe übrig bleibt.

Schneidemubl, ben 10. Oftober 1833.

Subhastationspatent. Der in Sulmierzyce sub Nro. 4. belegene, den Bilbhauer Heinrich und Louise Klahrschen Cheleuten gehörige, auf 150 Athlr. absgeschätzte Bauplatz und Garten, soll mit dem darauf ruhenden Rechte zur Erhesbung der Feuerkassengelder im Betrage von 482 Athlr. 15 sgr. Schuldenhalber bffentlich verkauft werden.

Proclama. Otworzywszy, nad pozostałością zmarlego w Tuszkowie Ekonoma Jakóba Szeliskiego i tegoż małżonki, Joanny Eleonory z Szekelicz, na wniosek sukcessorów process spadkowo-likwidacyiny, zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do massy pretensye maia, aby się na wyznaczonym terminie dnia 15. Marca 1834. zrana o godzinie 10. przed Ur. Pedell Assessorem Nayw. Sadu Appellacyinego osobiście lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Moryca i Szulca przedstawiamy, stawili i pretensye swoie podali, inaczéy bowiem niestawaiący za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa, iakieby im służyć mogły, uznani, i z pretensyami swemi li tylko do tego odeslani będa, co po zaspokoieniu zgłaszaią. cych się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie.

Piła, dnia 10. Października 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Położony w Sulmierzycach pod Nrem. 4., na 150 Tak oszacowany plac budynkowy i ogród snycerza Henryka Klahr i żony iego Luizy, wraz z należącem do tego prawem odebrania bonifikacyi ogniowey w kwocie 482 Tal. 15 sgr. naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią z przyczyny długów.

Wir haben berzu einen Zermin auf ben 14ten Februar 1834. Bormitztags um 10 Uhr vor dem Justiz-Rath Pratsch in unserm Instruktionszimmer anberaumt und laden Kaussussige bazu ein.

Die Tare fann in imferer Registratur eingefehen werden.

Rrotofdin, ben 26. Oftober 1833. Fürftlich Thurn und Tarifches Fürftenthumsgericht. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Lutego r. 1834. o godzinie 10. przed południem przed Sędzią Pratsch w izbie naszéy instrukcyinéy i ochotę kupna maiących nań zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn, d. 26. Paźdz. 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung. Hoherer Anordnung zufolge soll bas au ber kleinen Etraße von hier nach Breslau, 7 Meilen von Posen, 3½ Meile von Kosten, 1½ Meile von Schrimm, 2 Meilen von Goston, auf dem Grunde des Domainen-Amts Grzymyslaw bei Dolzig, Schrimmer Kreises, belegene, dem Militair-Fiskus geshörige ehemalige Landwehr-Zeughaus, bestehend aus:

) bem massiven, 2 Stockwert hohen, 64' langen und 46' breiten haupt=

Gebäube,

b) einem Reben = Gebaube nebst angebautem Stall auf 6 Pferbe, 37' lang, 26' breit, von Fachwerk,

c) einem Wagenschuppen, 35' lang, 33' breit, von Sachwerf, und

d) einem Sofraum von 57 Muthen, im Wege der Ligitation veraußert werden.

Mir haben hierzu einen Vietungs-Termin auf ben tsten Februar 1834 vor unserm Deputirten, Intendantur-Rath Schmidt, in Dolzig anberaumt, und laben Zahlungsfähige und Erwerbslustige mit dem Bemerken ein, daß dies Grundsstück sich, seiner Lage und Beschaffenheit nach, ganz vorzüglich zu einem Gasthause qualifizier.

Die Gebaude find überhaupt mit 2200 Athlr. bei ber Feuer = Societat ber Proving Posen versichert. Auf benfelben laften keine anderweite Real = Berbind= lichkeiten noch Schulden, als 1 Athlr. jahrlich zu entrichtende Rauchfangssteuer.

Die Taxe und die speziellen Bertaufe = Bedingungen tommen bis jum Ters mine taglich in unserm Bureau-eingesehen werben.

Pofen, ben 22. Oftober 1833.

Rb igliche Intenbantur V. Armee : Corpe.

Steckbrief. Nachdem der untenstehend naher fignalisirte Thomas Burboss auf dem Transport von hier nach Thorn aus dem Kommunal-Gefängnisse zu Pudewitz entwichen ist, so werden alle Militair= und Civil-Behörden hierturch dienste ergebenst ersucht, auf den Thomas Burdost vigiliren, und ihn im Betretungsfalle gegen Erstattung der Kosten, an die unterzeichnete Kommandantur abliefern zu lassen. Posen, den 21. November 1833.

#### Königliche Kommandantur.

#### Signalement.

- 1) Familiennamen, Burdofs;
- 2) Bornamen, Thomas;
- 3) Geburteort, Goufs (Gafg);
- 4) Rreie, Bagrowiec;
- 5) Religion, fatholisch;
- 6) Alter, 23 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 8 3011;
- 8) Saare, blond;
- 9) Stirn, bebedt;
- 10) Augenbraunen, blond;
- II) Alugen, blau;
- 12) Rafe, flein;
- 13) Mund, gewöhnlich :
- 14) Bart, feinen;
- 15) Bahne, gefund:
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtsbilbung, oval;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Geftalt, fchlant;
- 20) Sprache, polnifch;
- 21) befondere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Einen schwarzen Filzbut, eine brauntuchene Weste, einen blautuchenen Mantel, ein Paar grautuchene Beinkleiber, ein Paar Stiefeln, vier hemde. Avertissement. Ein junger unverheiratheter Mann, der bereits einer eigenen Galanterie = Handlung vorgestanden hat, nothdurftig polnisch spricht, frei vom Militair ist und vortheilhafte Bescheinigungen seines Wohlverhaltens für sich hat, wünscht in eine Galanterie = Handlung, gleichviel an welchem Orte, als Geshülfe einzutreten und bemerkt, daß er sich Hinsichts seiner Salarirung billig sinden lassen wird. Nähere Auskunft ist im Intelligenz = Comtoir zu erhalten.

In einer hiefigen Material = Handlung fann ein Gehulfe fofort eine Stelle erhalten. Nahere Auskunft ertheilt die Zeitungs = Expedition.

Belegenheit nach Berlin. Sonntag ben isten Dezember c. geht von hier nach Berlin ein bequemer Reisewagen, welcher i oder 2 Personen mitnehmen kann. Näheres ertheilt die Buchhandlung heine & Comp. Markt No. 85.

Uwiadomienie. W podróży z Poznania do Klecka dnia 14. Lipca r. b. ukradziono mi z bryczki skrzyneczkę, w któréy pomiędzy innemi papierami znaydował się rewers na 2645 Tal. przez W. Balgen dziedzica Mystek, w dniu 4. Lipca r. b. na mnie wystawiony. Po uwiadomieniu go o téy kradzieży, Sz. Publiczność ostrzegam, aby rewersu tego, który nieważnym będzie, od nieprawego posiedziciela nie nabywała.

Gruszczyn, dnia 25. Listopada 1833.

Atanazy Kucharski, possessor.

Frischen und gang schonen Caviar hat Swiezy i bardzo przedni kawiar, so eben erhalten Bincent Rose. co tylko otrzymał

Wincenty Rose.

astund sols